## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

117. Montag, den 17. Mai 1841.

oder siglige Angekommene Fremde vom 14 Mai.

Die hrn. Guteb. v. Riereli aus Niemierzewo, v. Guttry aus Pary' und D. Cforzeweff aus Schoden, I. im Hotel de Saxe; Sr. Partif. v. Chodupefi aus Baborowlo, I. im rothen Rruge; fr. Commiff. Schulz aus Imno, die frn. Rauft. Bangemann aus Berlin und Goldbirfch aus Marfchau, I. im Hotel de Rome; Brau Grafin v. Badgida aus Rrafau, fr. Geibler, gurfil Radgiwillicher Saus-Sofmeifter, aus Berlin, Sr. Dberforfter Toporowefi aus Grat, I. im Hatel de Vienne: fr. Umtmann Dag aus Podelzug, Sr. Raufm. Schlefinger aus Berlin, I. in ber gold. Gans; die brn, Guteb. v. Radoneffi aus Mosclejemo, Dfulicz aus Ronary, b. Taczanowski sen. und b. Taczanowski jun. aus Grabofzewo, I. im Hotel de Hambourg; Die frn. Guteb. v. Riereti aus Niemierzewo, Schroer aus Groß: Lubin und Bugmann aus Dwieczfi, Sr. Thuben, Lieut, in ber Landw., aus Garbatfi, I, im Hotel de Paris; Die herren Guteb. v. Libefchewelli aus Biergyc und Symonefi aus Polen, I. im Hotel de Berlin; Die gen. Sandelel. Rubinos wicz und Rolfo aus Grajewo, I. im Gichborn; Frau Guteb. v. Bielinefa aus Di= nifgemo, I, in ber großen Giche; Die herren Guteb. v. Drmesfi aus Glupon und De Drivesti aus Mofry, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober: Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Opatow im Kreise Schilbberg, landschaftlich abgeschätzt auf 99,687 Athlr. 27 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bebingungen

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Opatów, w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 99,687 Tal. 27 sgr. 6 fen. wedle ta-

in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 30. Auguft 1841. Bormit= tage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtes ftelle fubhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, als:

- 1) der Rammerherr, Reichsgraf Joachim Mlexander Cafimir v. Malkahn,
- 2) Die Sophia Charlotte v. Bojano= mafa

merben biergu offentlich vorgelaben. Pofen, ben 29. Dezbr. 1840. GRU Short Dur uring a some

2) Deffentliches Aufgebot. Das Wezwanie do Publiczności. Dound letterer auf feinem bierfelbft fruber w Kursdorfie wypożyczony, zmartesub No. 4 jest 5 gelegenen Grundstude mu iuż rzeźnikowi Bogumirowi Et-

de Rerbut ble hen, harbeigh Cintinue

Auf ben Untrag ber Intereffenten wer- Na wniosek dotyczących się tey ben beninach alle bienigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Dfand, ober fonftige Briefe = Inhaber Unfpruche an biefe Dofumente gut haben glauben, fo wie bie Erben, Geffionarien, und alle biejenigen, welche in die Rechte ber gebachten Rreditoren getreten find, bier= burch aufgeforbert, ihre Unfpruche bei

xy, magacéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maia być dnia 30. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele,

iako to:

1) Szambelan Hrabia Joachim Alexander Kazimierz Maltzahn,

2) Zofia Charlotta Bojanowska, zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 29. Grudnia 1840. Die hen Guide, v. Kirrlift

Sopotheken = Dokument bom 16/17. Jas kument hypoteczny z dnia 16/17. nuar 1799 nebft Refognitionefchein bom Stycznia 1799 wraz z dowodem re-21. April 1801, wornach die Kirche zu kognicyi z dnia 21. Kwietnia 1801. Ruredorf bem bereits verftorbenen gleische podlug ktorych kapital 150 Talarow hauer Gottfried Etner ein Rapital bon z prowizyg po 5 od sta oplacać sie 150 Riblr. ju 5 Prozent Binfen gelieben, maigca, przez przełożonych kościoła Rubr, III. No. 1 hat intabuliren laffen, tnerowi; tenże takowy w księdze ist verloren gegangen. We wieczystey tu pod liczbą dawniey 4 teraz 5 położoney, swey nieruchoand the attention of the same mosei pod Rubryka III. liczbą i zathe nogula bun libeurg a dotal in pisac kazal, zaginely. I if a constin

> zaguby, wzywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub w iaki kolwiek sposób posiedziciele tych dokumentów, ich spadkobiercy i inni w ich prawa wstępuiący; z tych zaginionych dokumentów iakowe pretensye rościć sobie zamyślaią, aby się

Monate, aber fpateftens am 15. Juni a. c. Bormittage um 10 Uhr in unferem Inftruftione = Bimmer bor bem herrn Land = und Stadtgerichterath Rohrmann auffehenden Termine entweder perfonlich ober burch zuverläßige Bevollmachtigte, mogu bie herren Juftig = Commiffarien Rugner und Freger hierfelbft vorgefcbla= gen werben, anzumelben und nachzuweis fen, widrigenfalls biefelben mit allen ihren Unfprüchen an bas gebachte Dofument und verpfandete Grundflud praffubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillichweis gen auferlegt, bas Dofument amortifirt und fo weit die Bahlung behauptet ober nachgewiesen worten, mit Lofdung ber Forberung im Sypothefenbuche verfahren werden foll. and local winderless wythy to

Frauftabt, ben 20. Februar 1841. polysturether and metayahile ofe

Ronigl. Land= und Stadtgericht. obligacy is negligible with a process of

3) Aufgebot. In dem Sypothefens buche bes ju Gosciejewo Dr. 4 belegenen, ben Gottlob Benerfchen Cheleuten gehb= rigen Grundftude, find eingetragen, und zwar auf bem fruber Johann Joppfchen

Untheile:

und entweber schriftlich innerhalb breier z temi albo na pismie w ciągu trzech miesięcy, albo téż naypóźnie w terminie dnia 15go Czerwca r. b. przed południem o godzinie rotéy w izbie naszych posiedzeń przed Sędzią Ziemsko - mieyskim W. Rohrmanem wyznaczonym do nas zgłosili osobiście lub przez pełnomocników zawierzytelnionych; na których im się przedstawia tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Panow Kutznera i Freyera; nadto swe pretensye mniemane uzasadnili, inaczey bowiem zniemi, tak względnie dokumentów wspomnionych, iako téż i nieruchomości przez nie w zastaw danéy, oddaleni zostana, im wieczne milczenie nakazanym, dokumenta amortyzowanemi a o ile wypłata z nich twierdzoną lubudowodnioną zostanie z księgi wieczystey wymazane beda. med and med sur seek

Wschowa, dnia 20. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Wywołanie publiczne. W księdze hypotecznéy nieruchomości w wsi Gościejewie sub Nr. 4 położoney, do Bogusława Beyer i małżonki iego należącey, zahypotekowane są, a mianowicie na dawnieyszéy Jana Joppa części sy file and a say ment

1) Rubr. III. Nr. 1. Talarów 160 z prowizyą po 5 od sta dla Abrahama Mojžesza Kaisera z Rogoźna, na fundamencie obligacyi Jana i Anny Elżbiety mal-

<sup>1)</sup> Rubr. III. Nro. 1. 160 Rthir. nebft 5 proCent Binfen fur ben Abraham Moses Raifer aus Rogas fen ex obligatione ber Johann und Unna Elifabeth Joppfchen Cheleute

- pom 2. Nanuar 1804 und 4. Juni 1804, über welche unterm 2. Jas nuar und 4. Juni 1804 Interims: Recognition ertheilt worden ift;
- Rubr. III. Nro. 2. 600 Rthlr. nebit 5 proCent Binfen, fur ben Domainen = Pachter Philipp Neumann auf Dwiegef ex obligatione bes Johann Bener und Johann Di= colai vom 19. Februar 1805, mit welcher unterm 12. Marg 1805 ebenfalls eine Interime-Recognition ausgefertigt worden ift.

Beibe Poften find bezahlt, jeboch fehfen die Dokumente ex quibus, und bei ber erffaebachten Poft bie Quittung.

Auf ben Untrag bes Befigere bes be= zeichneten Grundftude werben alle bieje= nigen, welche aus ben bier bezeichneten Dbligationen und Interime-Recognitionen auf bie ad 1. und 2. biefes Aufgebots aufgeführten Poften ber 160 Rthir, und 600 Rthir, nebft Binfen, als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs, Inhaber Unfpruche zu haben ber= meinen, hierburch offentlich vorgelaben, fich in bem hierfelbft auf ben 25ften August c. Vormittage um 8 Uhr vor bem herrn Rammergerichts. Uffeffor Sello angefetten Termine mit ihren etwanigen Anfpruchen zu melben, widrigenfalls bie sub No. 1. und 2. allegirten Obligatio= nen und Interime-Recognitionen amortis firt, die Borgelabenen mit ihren Unfpru- przypozwani ze swemi pretensyami

- žonków Jopp z dnia 2. Stycznia i 4. Czerwca r. 1804., na co attest hypoteczny w dniu 2. Stycznia i 4. Czerwca 1804 udzielonym został;
- 2) Rubr. III. Nr. 2. Talarów 600 z prowizyą po 5 od sta dla dzierzawcy domanialnego Filipa Neumana z Owieczek, z obligacyi przez Jana Beyera i Jana Nicolay w dniu 19. Lutego 1805 r. wystawioney, z która także attest hypoteczny w dniu 12. Marca 1805 r. w expedycyi wy. danym została a dodowa dos

Kapitaly te obydwa są iuż zapłacone, iednakowoż wymienione dokumenta ex quibus, a nawet kwity nie mogą być dostawione.

Na wniosek właściciela wyżey oznaczoney nieruchomości wzywaia się ninieyszém publicznie wszyscy ci, którzy z wyżey wymienionych obligacyi i wykazów hypotecznych do kapitałów ad I i 2 wymienionych per 160 Tal. i 600 Tal. z prowizyami iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub posiadacze zastawni prawo mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 25. Sierpnia r. b. o godzinie 8méy zrana przed Ur. Sello, Assessorem Sądu z swemi pretensyami zgłosili, gdy w przeciwnym razie amortyzacya obligacyi ad I i 2 wzmiankowanych wraz z wykazami hypotecznemi wyrzeczona będzie,

chen baran präflubirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen aufgelegt werden wird. Rogasen, den 24. Marz 1841. Konigl. Lands und Stadtgericht. prekludowani i na wieczne milczenie skazani zostaną.

Rogozno, dnia 24. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Boikealvorladung. Uber ben Rachlaß des zu Krufzewo, Rreis Czarnifau, am 19. Oftober 1839. verftorbenen Regies runge-Affeff. Joh. Friedrich v. Baumann, welcher in 458 Rtlr. Aftien u. 1352 Rtlr. 19 fgr. 2 pf. Paffiva befteht, ift am heus tigen Tage ber Konfurd : Prozef erbffnet morben. Der Termin gur Unmelbung aller Unipruche an die Konfurs = Maffe fieht am 7. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr, por dem Deputirten herrn Land= und Stadtgerichte-Uffeffor Strafburg im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an. Wer fich in diefem Termine weber perfonlich noch burch einen gefetglich gu= lafigen Stellvertreter, wozu bie Juffig= Commiffarien Großheim hierfelbft, Damte und hante gu Filehne vorgefchlagen merben, meldet, wird mit feinen Unspruchen an die Daffe ausgeschloffen, und ihm bes. halb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben. ed i 100 wraz z wistrzbien nalożes

Schonlante, ben 5. April 1841.

Konigl. Lande u. Stadt = Gericht.

5) Bekannemachung. Der Ritters gutöbesiger Stanislaus de Verbno Lassegynöfi und seine Chegattin Olga geborne Halpert, haben bei Verlegung ihres Wohnsiges von Breslau nach Grabowo,

Zapozew edyktolny. Nad pozostałością Jana Fryderyka Baumanna Assessora Regencyinego w Kruszewie, powiatu Czarnkowskiego, dnia 19. Października 1839 zmarłego, która 458 Talarów wynosi, długi zaś, z 1352 Tal. 19 sgr. 2 fen. się składaią, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony jest na dzień 7. Lipcz r. b. o godzinie gtéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Strasskurg, Assessorem przy Sądzie Ziemskomieyskim.

Kto się w terminie tym osobiscie lub przez zastępcę prawnie dozwolonego, naco Kommissarze Sprawiedliwości Grossheim w Trziance, Damke i Hanke w Wieleniu się podaią, niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie. Trzcianka, d. 5. Kwiet. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Stanisław de Verbno Łaszczyński dziedzie dóbr i małżonka tegoż Olga z Halpertów, przy zmianie zamieszkania swego z Wrocławia do Grabowa, powiatu tutey-

Renigie bande und Stobigericht,

Piessew, doie 20. Marcz 1841. Rydl. Sąd Ziemsko-mieyski. hiefigen Kreises, burch ben gerichtlichen Bertrag d. d. Breslau ben 26sten März 1841 die baraus nach S. 352. Theil II. Lit. I. Allg. Landrechts entstehenden Folgen auf Grund des S. 416. ibid. und überhaupt jede Gütergemeinschaft in ihrer Sche ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Brefchen, ben 9. April 1841. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

6) Der lanbrathliche Bote Mathias Schneiber von hier und bessen verlobte Braut Dorothea Janke haben mittelst Chevertrages vom 24sten Marz b. J. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclam, am 1. Mai 1841. Königl. Lande und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pleschen.

Die zu Neustadt as. sub Nro. 96 und 100 belegenen Grundstücke nebst Mühle, ben Roch Leszchnökischen Erben gehörig, abgeschäft auf 670 Rthlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 17. August 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirt werden.

Pleschen, ben 10. Marg 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. szego, kontraktem sądowym d. d. Wrocław dnia 26. Marca 1841, z tegoż wedle §. 352. Części II. Tyt. I. prawa powszechnego krajowego, wynikające skutki, na zasadzie §. 416. ibid. i w ogólności wszelką wspólność maiątku w małżeństwie swoiem wyłączyli; co się ninieyszem podaie do wiadomości.

Września, dn. 9. Kwietnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że woźny przy tuteyszym Urzędzie Konsyliarsko-ziemskim Mateusz Schneider tu ztąd i narzeczona iego Dorota Jaenke, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Inowracław, dnia 1. Maja 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Grunta w Nowém-Mieście pod Nr. 96 i 100 wraz z wiatrakiem położone, sukcessorom Rocha Leszczyńskiego należące, oszacowane na 670 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Sierpnia 1841 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pleszew, dnia 10. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu meso me Birnbaum. mem bin

Das zu Dechlüge Do. 2 gelegene, gum Nachlaffe bes Johann Erzybinefi gehörige Roloniften = Grundftud, abgeschatt auf 352 Rthir. gufolge ber, nebft Bedingun= gen in ber Regiftratur einzufehenden Zare, foll am 17. August 1841 Bormittage runkami w Registraturze, ma być 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fubs hastirt werden. Pareda mobile add bed spoludniem o godzinie I ttéy w miey.

werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywaig sie, ażeby się pod ber Praflufion fpateftene in biefem Ter- uniknieniem prekluzyi zglosili naymine zu melben. późniey w terminie oznaczonym.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski. trollier collision and article solventia statements and their alligner and the

Mte. ift in der Bartha unweit hiefiger znaleziono w rzece Warcie w blisko-Stadt ein unbekannter mannlicher Leichs sci maiasta Szremu trupa nieznaio. nam gefunden worden. Derfelbe hatte mego plci meskiego. Tenże wysoki eine Lange von 5 Jug und hellbraunes byt 5 stop i miat iasno-brunatne wlo-Roufhaar und mar bereits bergestallt in sy na glowie i iuż tak dalece w zgni-Bermefung übergegangen, daß eine nas lizne przeszedt byt, że opisanie obhere Beschreibung beffelben unmöglich war. szernieysze onegoż niepodobném

Rorper hing, ließ nur erfennen, daß bie Po odzieży z płatów się składaia-Leiche mit einem blau tuchenen Uebers roche und Beinfleibern bon blauer Leins wand befleibet gewesen. Gin Paar Sos fentrager von ichwarzem Leber noch giems odziany byl. Przy trupie zastano lich erhalten, befanden fich ebenfalls an także szalki z skóry czarney dosyć

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

W Pechlüge pod Nr. 2 polożona, do pozostałości Jana Trzybińskiego należaca nieruchomość kolonistów, oszacowana na 352 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wadnia 17. Sierpnia 1841 przed artinal service and spant in analysis scu zwyklém posiedzeń sądowych .tl Sprzedana. med combined ,ucht tesm

Alle unbekannten Real = Pratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci

Birnbaum, ben 5. April 1841. Miedzychod, dn. 5. Kwiet, 1841.

9) Bekanntmachung. Am 4ten b. Obwieszczenie. Dnia 4go m. b. Die Befleibung, welche in Lumpen am bylo, briben aus Bolon une in werth in

cey, poznač tylko bylo možna, že trup w surdut z sukna granatowego i spodniami z płótna modrego przyver Leiche. d. a stimuiska of ob sodobrze autrzymywane. sa w odlyt ofo

Es werden alle biejenigen, welche über b Wzywamy przeto wszystkich tych,

bie perfonlichen Berhaltniffe und bie Tos beBart bes Berftorbenen Alustunft geben fonnen, aufgeforbert, und hiervon un. verzüglich Unzeige zu machen. Roften werden baburch nicht verantaft.

Schrimm, am 9. April 1844. Ronigl, Land : u. Stadtgericht. gen in ber Megiftether einer ben wer Later angegeber bed von geren ber eine geren ber eine der eine der eine de

którzy nas o osobistych stósunkach i sposobie śmierci zmarłego zawiado. mić mogą, aby nam o tém czém śpieszniey donieśli. Koszta przez to rozrządzone nie będą.

Szrem, dnia 9. Kwietnia 1841. Król, Sąd Ziemsko-mieyski,

10) Bom Iften Juni biefes Sahres an werbe ich in Rrotofd in wohnen und ale Juftig-Commiffarine bei bem bortigen Roniglichen Land, und Stadtgericht und ale Notarius publicus im Departement des Roniglichen Dber : Landesgerichte au Dofen fungiren. Meine Bohnung ift Schlofftrafe im Saufe bes Lotterie. Ginnehmers Albu. Plefchen, ben 12. Mai 1841. Sorft,

Suffig. Commiffarius und Notarius publicus im Departement bes Ronigl. Dber-Landesgerichts zu Dofen. die afer in eine beite feine bereite bereite bereite bereite bereite bereite bereite ber

- 11) Durch felbft gemachte Ginfaufe in jegiger Leipziger Meffe, fo wie auch birefter Sendungen aus Paris und anderer Fabriforter ift mein Damenput = und Dobe = Baarengeschaft mit allen Neuheiten gegenwartiger Saifon aufs geschmack= polifte, poliftandiafte und preiswurdigfte affortirt. Außer ben neueften Mantillen, Umfologetuchern zc. halte ich jest auch Lager ber geschmachvollften Westenftoffe fur sociomente dicomencia de la company de la co
- 121 Die Seiben= und Mobe-Baarenhandlung von Berg Ronigsberger, fruber 20me. Ronigoberger, beehrt fich ben Empfang ihrer neuen Baaren von ber Leipziger Deffe in iconfter und reichfter Auswahl anzuzeigen. Dengine blong transfer the the the said the said the the said better
- 13) Befanntmachung. Es wird hiermit Jedermann gewarnt, Diemanbem, er fei wer er nur wolle, auf unfern namen etwas ju borgen, indem wir bierburch ausbrudlich erklaren, fur bas ohne unfer Biffen Geborgte nie aufzufommen.

Rempen, ben 6. Mai 1841. Lobel Beisblum,

ogskoloming mitten g nebrus ve com aniel geanette Beisblum.

when the temperature and the second s 14) Zawiadomiam Wielmożnych Interesentów, iako, przy ulicy Wroclawskiey pod Nr. 14 posiadam dogodny skład do welny na 500 Cet., który nie tylko w czasie iarmarku ale nawet do 10. Października r. b. wynaiety być może, www. Andrzey Batkowski, piwowar.